

ir Franz der Zwelste von Gottes Snaden erwählter Kömischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Neichs, König in Germanien, zu Hungarn, und Böheim, Galizien und Lodomerien, ic. Herzog zu Desterreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog zu Toskana ic. 20.

smem pondonym do Origina-

in ale zwycząynym laciis a die nach dem Patente vom iten Junius 1785 in Umlauf gesetzten, unterm Iten Rov. 1784 ausgefertigten Banko: Zet: tel, besonders die auf kleine Beträge zu 5 und 10 Gulden ausgestells ten Gattungen schon größten: theils so stark abgenützt worden, daß sie als unbrauchbar vertilgt werden mußten, und daher sich baran ein unter dem Publifum zu wirklichen Beschwerden Anlaß gebender Albgang ergeben hat; dieser Abgang, der für den die fentlichen Umlauf so unentbehr: lichen kleineren Banko Zettel aber dadurch noch empfindlicher wird, weil nun auch die Anwens dung derselben auf Unsere west galizischen Provinzen sich erstres cket: so haben Wir Uns entschlose fen, neue Banko Bettel ausfer tigen, dagegen die bisherigen alten, wie weiters folgen wird, einloten, und gang aus dem Ums laufe jeßen zu lassen.

Enocias tvin sposopem por

WEDGE.

wierzchowna forma po części

# MyFRANCISZEK

DRUGI Z BOŻEY ŁASKI OBRANY RZYMSKI CESARZ, WE WSZYSTKICH CZASACH POMNOŻYCIEL RZESZY, KROL NIEMIECKI, WĘGIERSKI, I CZESKI, GALLICYI I LODOMERYI EC. ARCY-XIĄŻE AUSTRIACKI, XIĄŻĘ I LOTARYNGI I WIELKI XIĄŻĘ TOSKANSKI etc. etc.

cinal aledon

mibunder lateritaben Ere I onieważ podług Fatentu pod dniem 1. Czerwca 1785 do cyrkulacyi wprowadzone, a pod dniem 1. Listopada 1784 wygotowane Banko - Cetle, osobliwie Gatunki tychże mnieyszey wartości iako to na 5 i 10 Złt. Ces. już powiększey części tak mocno styrane zostały, że iako nieużywalne wyniszczone bydź musiały, a przeto niedostatek tychże daiący Publiczności powod do rzetelnych narzekań pokazał sie: takowy zaś niedostatek dla publiczney Cyrkulacyi tak nieuchronnie potrzebnych mnieyszych Banko - Cetlow dał się bardziey ieszcze przez to uczuć; ponieważ teraz Użycie tychże równie także do naszych Zachodnio-Galicyyskich Prowincyy rościąga się: przeto postanowi lismy nowe Banko-Cetle wygotować, za ktore, dotad w kursie będące stare, podług niższego Gpisu, wymieniać, i zupełnie dalszą onych cyrkulacyą zatamować każać,

wort

ibri

23 at

Be

nål

mel

nac

Soul

am

find

5

Geli

mie

offer

fuh

din 3ifa

lan

len

bai

ebe

rath

aus

Di

m

De

ge

Wie diese neuen Banko: Zettel in ihrer außeren Gestalt abgeandert worden, zeiget das diesem Patente bengefügte Muster, well ches zur Vorbeugung des Miss brauches auf starken gefärbtem Papiere, und die Namen der unterzeichneten Wiener : Stadt? Magistratualen und Banko: Haupt: Kassa: Oberbeamten nicht mit der dem Original gleichen Handschrift, sondern mit gewöhnlicher lateinischen Drucks schrift und mit der Aufschrift: Abbildung eines Wiener Stadts Banko Bettels abgedrucket wors den.

## J. 2.

Die neuen Original Banko: Zettel, welche alle vom Iten Alus gust des läufenden 1796sten Jahr res ausgefertiget, und wie die bisherigen von einem Stadtwick nerischen Magistrats & Rathe eis genhandig unterschrieben sind, werden unter andern für jeders mann leicht dadurch kennbar, weil in dem dazu eigens verfertigten, feinen, weißen Papiere, theils dunkle, theils lichte Verzieruns gen, Zahlen und Worte anges bracht sind, die gegen das Licht gehalten, auffallend sichtbar wers den.

## 8. 3

Obwohl solchergestalt die auffere Form zum Theil abgeandert

Jak te nowe Banko-Cetle w swoiey powierzchowności odmienione zostały, pokazuje do tego Patentu przyłączony Wzór, ktory dla zapobieżenia wszelkiemu Nadużyciu na mocnym farbowanym Papierze, i Imiona podpisanych Miasta Wiednia Magistratowych, iako też Bankowych Kafsy Urzędników nie rękopismem podobnym do Originału, ale zwyczaynym łacińskim Drukiem z napisem: Kopia Wideńskiego Banko-Cetlu, wydrukowane zostały.

# santo Cometro o side connoise, ba

Nowe Oryginalne Banko-Cetle, (ktore wszystkie od pierwszego Augusta bieżącego Roku 1796 wygotowane i podobnie iak dotad w kursie bedace od iednego z Miasta Widnia Magistratowego Radżcy własną ręką podpisane są) łatwo od każdego moga bydź poznane przezto, ponieważ w umyślnie na to zrobionym cienkim białym Papierze, częścią ciemne, częścią iasne Uzdoby Liczby i Słowa są wyrazone, ktore ku Swiatłu trzymane staiąsię wyraźnie widzialnemi.

## J. 3

Chociaż tym sposobem powierzchowna forma po części wor. worden ist, so sollen doch alle übrigen Eigenschaften dieser neuen Banko Bettel ohne die mindeste Beschränkung vollkommen die nähmlichen senn und bleiben, welche sür die Banko Betteln nach Maaßgabe des Patents vom 1ten August 1771 und 1ten Junius 1785 bestimmt worden sind, und

etle

dści

luie

ny

ize.

na

016-

Tch

to-

ch

pi-

na-

im

pia

u,

io.

od

go

00-

be-

Vi.

CY

ła-

7dź

W

vm

ze-

Dz-

vy-

ZV-

Wi-

30-

ści

## J. 4.

ba die Banko : Zettel baares Geld vorstellen, so mußen solche, wie bisher geschehen, ben allen diffentlichen, wie immer Nahmen sührenden Kassen in allen Unsern hungarischen, böhmischen, galizischen und österreichischen Erbitanden ben Absührung aller Absgaben und Gesälle in dem volzten darauf gesesten Werthe als baares Geld angenommen, und eben so wechselseitig bei allen Uerrarial Zahlungen an jedermann ausgegeben werden.

## 1. 5.

Zur Auswechslung dieser neuen Banko: Zettel für baares Geld, oder des letztern gegen erstere, wie auch der größern Banko: Zetztel: Gattungen in kleinere, und der letztern in größere sind folzgende Kassen bestimmt:

a) in Desterreich unter der Ens die Banko Bettels Haupt Rassa in Wien,

b) in Bohmen die Bankals Administrations : Haupts Kassa in Prag,

odmieniona została, iednakże wszystkie inne Własności tych nowych Banko - Cetlów bez naymnieyszego Ograniczenia zupełnie też same bydź i zostać powinny, ktore dla Banko-Cetlów podług Prawidła Patentu pod dniem I. Augusti 1771 i pod dniem I. Czerwca 1785 przeznaczone zostały, i

## note a datum §. 4.

Ponieważ Banko - Cetle gotowe pieniądze reprezentują, przeto takowe (iako dotąd działo się we wszystkich publicznych wszelkiego Nazwiska Kafsach, we wszystkich naszych Węgierskich, Czeskich, Gallicyyskich i Austriackich dziedzicznych kraiach przy oddawaniu Podatkow i Czynszów w wartoście zupełney na nich polożoney przyymowane, i wzaiemnie przy wszystkich skarbowych wydatkach kózdemu wydawane bydź powinny.

## \$. 5.

Do wymiany tych nowych Banko-Cetlow za gotowe pieniądze lub też pieniędzy na Banko-Cetle, iakoteż większych Gatunków Banko-Cetlów na mnieysze i mnieyszych na większe są następując Kafsy przeznaczone.

a) w Austryi pod Ens, Jeneralna Kalsa Bankocetlow w Widniu.

b) w Czechach, Jeneralna Bankowey Administracyi kafsa w Pradze.

21 2

e) in

- o) in Mähren die Bankal; Administrations : Kassa in Brunn, und in Schlessen die Steuer : Ober : Umts; Kassa in Troppan,
- d) in Desterreich ob der Ens die Bankal Aldministrations, Kassa zu Linz,
- e) in den innerosterreichischen Ländern die Bankal-Kassen zu Grätz, Klagenfurth und Löndach,
- f) in Triest, Gorg, Gradiska und dem Littoral die Banko-Zettel-Kassa zu Triest,
- g) in Hungarn die Sanko-Zettel Kassen zu Ofen, Kasschau, Temestwar und Fius me,
- h) in Siebenbürgen die Banfo Bettel Rassa zu Herrs mamskadt,
- i) in Offgalizien die Banko: Zettel - Kassa zu Lemberg,
- k) in Westgalizien die Banko-Zettels Kassa in Krakau.

#### kszych Gaturacy Bankos Cetiów gammi. 6.8 muibyszych.

Banko - Cetle, inkotes, wie-

Diese Kassen erhalten von einer Zeit zur andern nach Bedürsniß den erforderlichen Verlag sowohl an Banko Zetteln als baarem Gelde, um die Auswechslungen, wie bisher immer ohne Verzösgerung fortseizen zu können. Ben einer in irgend einer Provinz sich

c) w Morawii Bankowey
Administracyi kafsa w
Bernie, a w Szląsku nay
wyższa Exaktoryalna kafsa w Oppawie.

erel

fer

Der

93

ba

wi

ge

bil

6

個

ber

tell

-100

be

711

bis

tel

De

Di

bie

0

11

bi

de

de

gr

no

m

au

- d) w Austryi nad Ens Bankowey Administracyi kafsa w Lintz.
- e) w kraiach Austryi średniey Bankowa kafsa w Gretz, Klagenfurcie i Laybach.
- f) w Triescie, Gertz, Gradiska, a w Ponadbrzezu
  Bankocetlowa kalsa w
  Triescie.
- g) w Węgrzech Bankocetlo, we kaisy w Ofen, Kaschau Temeswar i Fiume.
- h) w Ziemi Siedmiogrodzkiey Banko-Cetlowa kafsa w Hermanstadt.
  - i) w Galicyi wchodniey Bankocetlowa kafsa we Lwowie.
- k) w zachodniey Galicyi,
  Bankocetlowa kafsa w
  Krakowie.

## §. 6.

Te kassi mieć będą raz na zawsze podług Potrzeby dostateczny skład tak w Banko-Cetlach iako też gotowych pieniądzach, ażeby zawsze mogły bez Opoźnienia iak dotad wszelkie wymiary czynić. Gdyby się zaś trafila w ktoź

ereignenden, ungewöhnlich stare feren Auswechslung aber, wo der dazu sewidmete, gewöhnliche Vorrath an Banko : Zetteln oder baarem Gelde nicht zureichen follte, wird die Veranstaltung fogleich getroffen werden, daß die Rassa binnen 14 Tagen, oder nach Entlegenheit des Landes plange stens in 3 Wochen nach Erfor berniß mit Geld oder Banko Betteln versehen werde. Ond uosia i ha so Llotych, poteni w Nie

GV

W

V

af

Att

an-

rei

W

y-

18-

ZU

W N

la:

1a-

10.

Iz-

al-

III-

0-

W

na

0.

0-

ch

78

0-

ć.

04

too Zlotych, i maxomed w

siacu Nowembrze Gatunek na

Miesiacu I crentirze Gatunki na cooina 1 000 Złotych dopu Die neuen Banko Betteln find bestimmt, die Stelle der alten zu vertreten. Daher muffen die bisher im Umlaufe gewesenen als ten gegen die neuen umgesetzt wers den. Zu dieserUmsetzung werden die Besitzer der alten Banto Zettel an Die in dem S. 5. bestimmten Raffen hier und in den Provinzen ans gewiesen. granicznych włascicielow

don ostatues 8. Inia miesiaca

Da die Umstände nicht ges statten, alle sieben Gattungen der neuen Banko: Zettel zugleich, und auf einmal in Umlauf zu bringen, so wird mit der Ausstoffung ber fleinsten Gattungen der fünf und zehen Guldens Stude, als woran sich unter dem Publikum gegenwärtig ber größte Abgang außert, im Mo: nate September der Anfang gemacht werden, von welcher Zeit an folde den öffentlichen gefet;

kolwiek Prowincyi nadzwyczaynie wielka zamiana, gdzieby niewystarczał na to przeznaczony zwyczayny Lapas w Banko - Cetlach i Gotowych Fieniądzach; tedy w takowym przypadku na tych miast Dyspozycya uczyniona będzie, areby kaisa w przeciągu Dni 1 albo dla Odegtości krain naydłużey w trzech tygodmiach podług potrzeby w Banko - Cetle i pieniądze opatrzona była. 316 trdungoste sout

gember die Budert und

den, und enouch im Monac De

Nowe Banco - Cetle sa przeznaczone do zastąpienia Mieysca starych Przeto będące; dotad w Kursie stare, powinny bydź za nowe wymienione. Własciciele starych Bankocetlow tu i na Prowincyach udadźsię powinni względem takowev do kaís w f. 5. wyznaczomengangi, and ouncem der in sund auslandingen

\$. 8. 13 - 210 TO 31

lesten - Eage

Ponieważ okoliczności niepozwalają wszystkich siedmiu Gatunków nowych Banko-Cetlów razem, i wiednym Czasie do Cyrkulacyi wprowadzić, przeto naypierwey naymnieysze Gatunki na 5, i 10 złotych, ile że wtych naywiększy niedostatek między publicznością teraz okazuie się w Miesiącu. Septembrze swoy kurs miéć zaczną, od ktorego czasu takowe Banko - Cetle publiczny

makigen Umlauf in Unfern vor gedachten Erblanden haben, mit hin auch von dieser Zeit an, ben den dazu bestimmten Rassen in dem Maaße, als ihnen nach und nach den erforderlichen Verlag hieran zu verschaffen möge lich senn wird, gegen die alten Banko Bettel aller Gattungen ausgewechselt werden sollen. Quf gleiche Art sollen im Monat Of: tober die fünf und zwanzig, und funfzig Gulden, dann im Mo nat November die bundert Gal den, und endlich im Monat Des zember bie funf hundert und fausend Gulden = Stucke in offents sichen Umlauf gesett, und ges gen die alten Banko : Zettel ausge wechselt werden. dotal w hurs

#### or by dy as n.e. in ymichione.

Jur gånzlichen Auswechslung aller Gattungen der alten Banko Zettel wird die Zeitfrist überhaupt, und ohne Unterschied der in und ausländischen Bessitzer bis zu dem letzten Tage des Monats Februar kunftigen 1797ten Jahres hiemit sestige-setet. Nach Verlauf dieser mehr als hinlänglichen Zeitfrist wird kein alter Banko Zettel mehr ausgewechselt, oder an statt baarren Geldes angenommen werden.

#### §. 10.

Da die Banko - Zettel baares Geld vorstellen, so ist eine noth, wendige Folge, daß die verlornen, oder ganzlich vertilgten keines

do prawa stosowny kurs w naszych wyżey wzmiankowanych Dziedzicznych krajach miéć będą; i odtąd także w kalsach nato przeznaczonych, w miare nadeslanego onym powoli potrzebnego zapasu tyle ile bydź może, za stare Bankocetle wszelkiego Gatunku wymieniane bydź powinny. Podobnym sposobem w Miesiącu Oktobrze Gatunki na 25 i na 50 Złotych, potem w Miesiacu Nowembrze Gatunek na 100 Złotych, i nakoniec w Miesiacu Decembrze Gatunki na 500 ina 1000 Złotych do publiczney Cyrkulacyi wprowadzone i za stare Banko-Cetle wymieniane będą. bisher im limlaufe gewesenen als

ab

in

fel

110

00

a

tr

ei

F

0

a

1

からいる

## ren gesen vier nice is unigelest wer

Do zupełney Wyniany wszystkich Gatunków starych Bankocetlów Termin w ogolności i bez Różnicy kraiowych i zagranicznych włascicielów aż do ostatniego Dnia miesiąca Lutego przyszłego Roku 1797 ninieyszemi ustanawiamy. Po upłynieniu tego aż nadto dostatecznego Terminu żadzn Banko-Cetel wymieniony ani za gotowe pieniądze przyjęty nie będzie.

# total des mes. Toela one e

Ponieważ Banko - Cetle gotowe pieniądze representuią idzie za tym koniecznie, że zgubione, lub zupełnie styraErsaßes fähig sind. Die abgenüßten, zerrissenen, oder wie immer beschädigten aber, in sossern der Betrag und Numer noch sichtbar sind, werden ben den oben § 5. genannten Kassen gegen andere von gleichem Bestrage ausgewechselt werden.

W

Wa-

ich

W

ch.

Vin

asu

il.6

un-

IV.

lie-

25

lie-

na

W

ıki

111-

Va-

tle

zy-

an-

SCI

Za-

aż

IC2

97

Po

ta-

an-

Za

112

10-

#### S. II.

Da die bisherige Gewohnheit, zerrissene, oder auf andere Art beschädigte Banko Bettel mit angeleimten, oder angeklehten Papiere, oder auf welch immer eine andere Art zusammenzuseßen, zu mancherlen Migbräuchen Unlaß gegeben hat, to wird dietes Leimen und Werkleben der neuen Banko Zettel ben Verluft bes ganzen Werthes eines to belchaffenen Banko Zettels verboten: daher soldhe auch ben keiner Uns ferer Kassen ausgewechselt, oder an statt baaren Geldes ange nommen werden. Dagegen bleibt jedem Besitzer eines zerrissenen Banko & Zettels unbenommen, solchen in eine der dazu bestimme ten S. J. genannten Raffen zu bringen, wo ihm der Ersat mit eis nem andern ganzen Banko Bettel don gleichem Werthe, oder nach Berlangen auch mit baarem Gelde geleistet werden wird. Auch wers den solche zerrissene oder abgenützte Banko: Zettel ben den Kreis : und Filial & Rassen, ben den ståndischen Ober Einnehmer Alemtern, und den Comitats & Rassen als Zahlung angenommen werden konnenne za przepadłe uchoczą. Styrane zaś, podarte, lub iakim kolwiek sposobem uszkodzone, ieżeli Wartości i Numeru dostrzedź izscze można, będą w kafsach wyżey w 5. % wzmiankowanych za inne rowney wartości wymieniane.

## §. 11.

Ponieważ dotąd było zwyczaiem podarte, albo inszym sposobem uszkodzone Banko-Cetle, podkleionym Papierem lub iakim kolwiek innym sposobem podlepiać, co do rozmaitych nadużyciów dało Okazva; przeto takowe sklejanie lub podlepianie nowych Banko Cetlów pod utratą całkowitey wartości tak przeformowanego Banko - Cetla zakazuie się: takowe przeto w żadney naszey Kalsie wymienione ani za gotowe pieniadze przyięte nie beda. Zwłaszcza kiedy daie się wolność każdemu właścicielowi podartego Banko-Cetla zaniesienia go do wyznaczonych nato w s. 5 kals, w ktorych mu inny cały Banko-Cetel równey dadza wartości lub też na żądanie gotowemi pieniedzmi zapłacą. Rownie też takowe zdarte lub styrane Banko-Cetle w Cyrkularnych, i Filialnych kalsach, w naywyższych Exaktoryalnych Administracyach, i w kafsach Comitatis za gotowe pieniadze przyymowane bydź mogą.

foll

rivi

DC

(d)

be

iu

10

fil

211

bre

bre

ein

an

M

ell

10

De

w

Wer Banko & Zettel nachzu, machen, oder achte Banko Bettel durch Abanderung in eine boe here Summe, als für welche sie ursprünglich ausgestellt sind, zu verfälschen unternehmen sollte; imgleichen der, welcher durch Nachahmung der Unterschriften, Nachstechung der Wappen, Berfertigung oder Auslieserung des Papiers, und der dazu gehöris gen Formen, Stempel, Matri gen, Buchftaben, Bergierungen, Pressen, oder eines der Zugehor, Geräthschaften und Werkzeuge, die auf was immer für eine Urt zur Nachahmung oder Verfalschung der Banko Zettel dienen können wer also wissentlich zu einem solchen das öffentliche Zutrauen untergrabenden Berbres chen Vorschub geleistet, oder wie sonst immer mitsewirft hat, es mas nun das Unternehmen zu Stand gekommen senn, oder nicht, die Verfälschung mas leicht oder schwer zu kennen senn, ist als ein Kriminalverbrecher anzusehen, und nach den Kriminalgesetzen zu bestrafen.

#### §. 13.

Derjenige hingegen, der einen Nachahmer der Banko Zettel zuerst und frenwillig anzeiget, wenn die Anzeige mit den zu Ersgreifung des Schuldigen erforzderlichen Umständen hinreichend bestimmet befunden, und wenn darauf der Angezeigte des Vers

Kto się odważy Bankocetle fabrykować, albo prawdziwe Banko Cetle przez zamienie onych na wyższa Summe niż pierwiastkowie wyrażały, fałszować: równie też ten, który przez naśladowanie Podpisow Sztychowanie Herbów, robienie lub dostawienie Papieru, i do tego złużevch form, Stepla, Blach, Liter, Ozdób, Prais, albo naczyń, Sprzętów, i narzędzi, które iakimkolwiek sposobem, do naśladowania lub fałszowania Bankocetlów służyć moga, kto wiec umyślnie do takowego publiczne zaufanie niszczącego występku przyczynia się, lub iakimkolwiek sposobem do wspołdziałania należy, czyli takowePrzedsiewziecieprzyydzie do skutku lub nie, czyli to falszowanie łatwe lub trudne do poznania bedzie powinien bydź uważany iako kryminalny Zbrodzien i podług kryminalnych Praw karany.

## §. 13.

Ten przeciwnie, ktory falszerza Bankocetlów nayprzód i dobrowolnie doniesie, ieżeli doniesienie z potrzebnemi do Schwytania Wynowaycy Okolieznościami dostatecznie zgodne bydź okaże się; i ieżeli potem Domiesiony o wystębredjens Verbrechens überwiesen worden, soll eine Belohnung von zehn taufend Gulden aus dem Meras rium erhalten, und fein Rame, wofern er nes verlanget ver schwiegen bleiben. Wer soiche bestimmte Anzeigen machet, die zur Untersuchung und Nache spührung einer vorgehenden Ver: fälschung oder Nachahmung der Banko Bettel ben gegründeten Anlaß geben, wofern der Bers brecher entdecket, und des Vers brechens überwiesen worden, foll eine der Wichtigkeit ber Unzeige angemeffene Belohnung erhalten. Ware aber ber Ungeiger felbst ein Mitschuldiger, ber feine Mitverbrecher, noch ehe sie als solche bekannt geworden, ent decket, demselben soll die verdien: te Bestrafung nachgesehen, und, wofern er nicht selbst der Verführer und Urheber der Misse: that ift, noch aufferdent einige Belohnung zu Theil werden.

etle

We

mie

niż

tal-

Itó.

doi-

W,

Pa-

vch

er,

yú,

01'e

do

ma

ito

280

go

lub

do

Tli

yy-

yli

ruporylug

N

fai-

zód

zeli

do

ko-

g0-

ieli ste pek przekonany zostanie, ôtrzyma ze Skarbu Nadgrode dziesięć tysięcy Złotych, i iego Jmie, ieżeli tego żądać będzie, ukryte zostanie. Kto takie nieoboietne doniesienia czyni, ktore do Wyszukania lub wyśledzenia zdarzaiącego się falszowania lub naśladowania Bankocetlów gruntówny Powod daią, ieżeli złoczyńca odkryty i o występek przekonany zostanie, otrzyma nadgrodę stosowna do ważności doniesienia. Gdyby zaś Delator sam wspolwinowayca był, który swoych wspolników, wprzód nim za takich uznani byli wydat, takiemu zasłużona kara ma bydź przepuszczona, i ieżeli on sam Dowodźcą i Autorem teyzbrodni nie iest, ale nadto ieszcze nadgrodę iaką odbierze.

## §. 14.

Die vorgedachten Belohnuns gen sollen auch dem, welcher irgendwo sim fremden Ländern einen Nachahmer oder Verfäls scher der Banko: Zettel entdecket, und die Beweise Unseren an auss wärtigen Hösen befindlichen Mis nistern benbringt, durch Diesels ben verschafft werden.

#### S. 14

Wyżey namienione nadgrody maią także temu, ktory gdziekolwiek w cudzych krajach naśładowcę lub fałszerza Bankocetlów odkryje, i Dowody u znaydujących się przy zagranicznych Dworach naszych Ministrów złoży, przez tychże ministrów bydź wymierzone.

Gegeben in Unserer Haupt, und Residenzstadt Wien, den 19ten August, im siebenzehnhundert sechs und neunzigsten, Unserer Reiche des Römischen und der Erblandischen im sünsten Jahre. Dan w naszym Stotecznym Rezydencyonalnym Mieście Wiedniu 1930 Sierpnia 1795, naszego Rzymskiego i dziedzicznego Panowania piątego Roku.

Franz.

## FRANCISZEK.



Procopius Comes à Lazanzki, Regis Bohiz Supus & A.A. prmus Cancius. Prokop Hrabia Lazański,
Kr. Cze. Naywyższy i Arcy. Aust.
pierwsze kanclerz.

Ad Mandatum Sacræ Cæfo Regiæ

Majestatis proprium.

Ferdinand Georg Edler von Mitis.

Na Rozkaz J. C. K. Mości,

Ferdynand Guzegovz Edler de Mitis.

CESSTAL THE THE AND

PERSONAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.



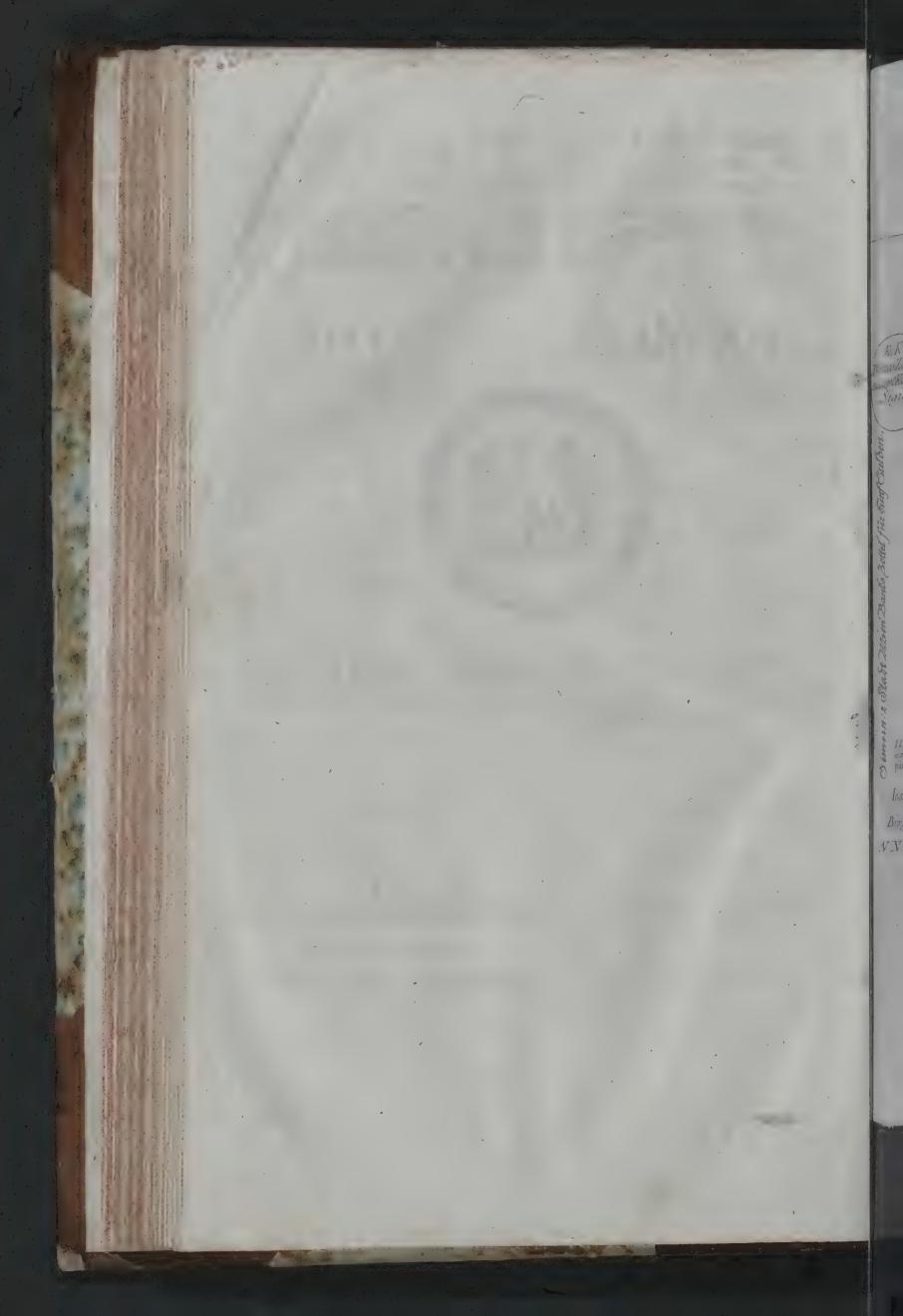

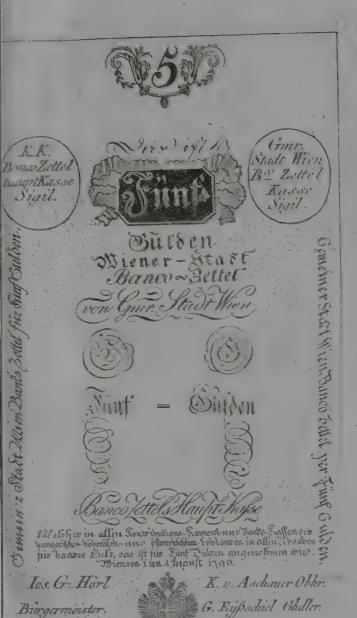

Abbildung eines Wiener Stadt Banco Zettel pr 5

N.N.Magistratsrath.

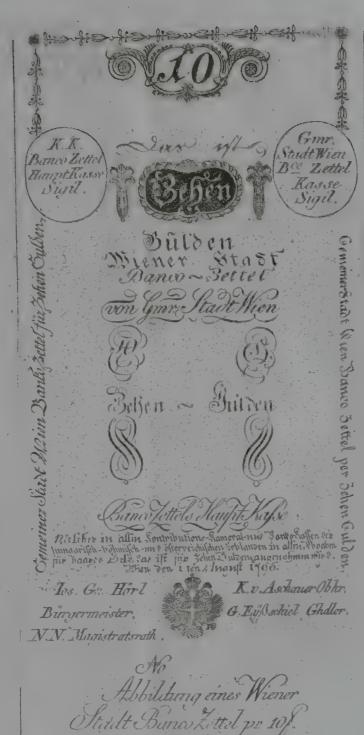

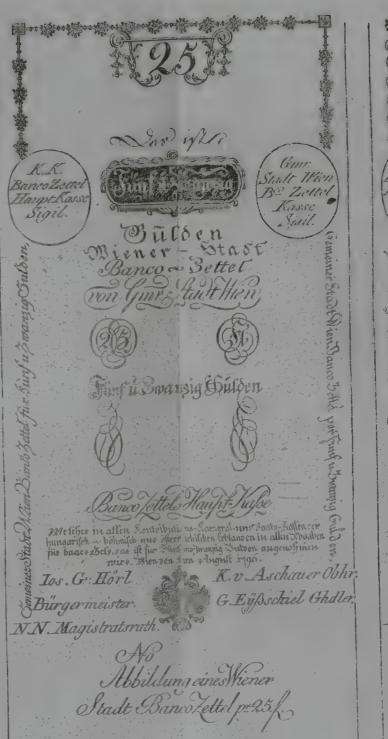













1.X1.11



82243 Bibliotheca P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04049

